Bierteliabriger Abonnementspreis in Breslau 2 Thaler, außerhalb incl. Porto 2 Thaler 11 1/4 Ggr. Infertionegeblibr für ben Raum einer fünftheiligen Beile in Petitidrift 14 Gar.

## erideint. fettung.

Mittagblatt.

Freitag den 6. November 1857.

Ernebition: Dertenfrage AZ 20.

Außerdem übernehmen alle Poft . Unftalten

Bestellungen auf bie Zeitung, welche an fünf

Tagen zweimal, Sonntag und Montag einmal

Telegraphische Depeschen der Breslauer Beitung.

Paris, 5. November, Nachmittags 3 Uhr. Confols von Mittags 12 Uhr waren 89 gemelbet. Die Iproz. eröffnete zu 67, 05 und hob sich auf 67, 10. Nachdem Confols von Mittags 1 Uhr 1/2 niedriger (88%) eingetroffen waren und man der Börse versicherte, die Bant von England werde noch beute das Diskonto erh hen, siel die Rente auf 66, 95 und ichlos träge zur Noti: Werthpapiere waren angeboten.

41/2 pCt. Rente 90, 60. Crebit-Defterreich. Staate- Cifenb. - Attien Schluß: Course: 3pEt, Rente 67, —. 4½pEt. Rente 90, 60. Credit-Mobilier=Attien 771. Silber=Anleibe 88. Desterreich. Staate-Cisenb.=Attien 665. Lombardische Cisenbahn=Attien 570. Franz-Joseph 455. 3pEt. Spanier 3714. lpEt. Spanier 25%. Rachmitt. 3 Uhr. Consols schlossen sehr flau

3ur Noti3. Silber 61%.
Consols 88½. 1pEt. Spanier 25½. Mexikaner 18%. Sarbinier 89%.
5pCt. Mussen 1 ½. 4½pCt. Russen 96. Lombardische Cisenbahn-Attien —
Der Dampser "Ban der Bilt" ist mit Nachrichten aus Newport vom 24.

v. Mt. angetommen. M. angetommen. **Wittags** 12¾ Uhr. Börse wenig besebt. Silber-Anleihe 93. 5pCt. Metalliques 80½. 4½pCt. Metalliques 70½ nt-Atrien 962. Bant-Int.-Scheine—. Norbahn 170. 1854er Coo Biler-Anleibe 93. 5pCt. Wetalliques 80½. 4½pCt. Wetalliques 70%. Silber-Anleibe 93. 5pCt. Wetalliques 80½. 4½pCt. Wetalliques 70%. Bant-Atten 962. Bant-Int. Scheine —. Norbbahn 170. 1854er Loobie 107. National Anleben 82½. Staats-Gifenbahn-Atten 276. Credit-Atten 197. Loobon 10, 17. Hamburg 77¼. Paris 123½. Gold 9¼. Silber 6¼. Clifabet Bahn 100. Lombard. Gifenbahn 91. Theiß Bahn

Frankfurt a. M., 5. November, Nachm. 21/2 Uhr. Fonds und Aftien preishaltend, Kreditaktien flauer, Berbacher begehrt.

Schluß Course: Wiener Wechsel 1/2. 5pCt. Metalliques 74½.

4½pCt. Metalliques 66. 1854er Loose 100¾. Desterreichisches Nationals Anleben 77. Desterreichischen Granzös. Staats-Cijenb.-Attien 308. Desterreich Bant-Untbeile 1075. Desterreich. Credit-Attien 175. Desterr. Elisabetbaln 195. Abein-Nahe-Bahn 83.

Samburg, 5. November, Rachm. 2 Uhr. Börse im Ganzen flau; nur russische Effekten etwas sester. Schlug-Course: Desterreich. Loose —. Desterr. Credit-Aktien 100. Desterreich. Cisenbahn-Aktien —. Bereinsbant 99 4. Nordbeutsche Bank 89 1/4.

Hamburg, 5. November. [Getreidemarkt.] Weizen loco ruhig, ab auswärts Frühjahr stille. Roggen loco unverändert, ab auswärts flau. Del loco und November 25 ¼, pro Frühjahr 26 ¾. Kaffee ruhig. Liverpool, 5. November. [Baumwolle.] 1500 Ballen Umsah. Preise gegen gestern unverändert.

Telegraphische Rachrichten.

Paris, 4. November. Der heutige "Moniteur" melbet, daß ber Minister Abbatucci sich auf einige Zeit von Paris entfernen und fr. Bissault interimistisch das Ministerium der Justiz übernehmen werde. Madrid, 2. November. Die "Gazeta" enthält keinerlei Modi-

fifation ber Befete, noch irgend einen Perfonen-Bechfel.

Prenfen.

Berlin, 5. November. [Amtliches.] Ge. Majestät ber Ronig baben allergnädigst geruht: Dem Regierungerath Bitelmann bei der Bundestagsgesandtschaft zu Frankfurt am Main, den rothen Ablerorden 1948. vierter Rlaffe; fo wie bem Rufter und Schullehrer Siltmann gu Schlenger im Rreife Juterbog Ludenwalde, bas allgemeine Ebrenzeichen ju verleihen; besgleichen ben Dber-Tribunalerath Deder jum Mitaliebe. Des Staaterathe und jum Mitgliede Des Gerichtshofes jur Enticheidung der Kompetenz-Konflikte; und bei der Dber-Rechnungs-Kammer den zweiten Direktor Wallach zum ersten Direktor, und den Geheis men Dber-Rechnungs-Rath Saenfel jum zweiten Direttor zu ernennen; ferner Die Bahl Des Dberlehrers am Kneiphof'ichen Gomnafium ju Königsberg in Preugen, Professor Dr. Bichert, jum Direftor bes Symnafiums zu Guben, allergnädigst zu bestätigen.

Der Schulamts-Kandidat Emil Gruhl ift als ordentlicher Lehrer am Gymnasium zu Lyck angestellt worden. - Ge. Maj. ber Konig haben allergnädigst gerubt, dem Oberargt Dr. Dech des mediginisch dirurgifden Friedrich-Bilbelms-Inftituts, Die Erlaubniß gur Unlegung bes ihm verliehenen Berdienftreuzes vom berzoglich Sachfen-Erneftini ichen Sausorden, fo wie bem Gerichteschulgen Rofemann gu Rieder: Apeleborf im Rreife Goldberg-Bainau, jur Unlegung der ihm verliebe: nen fürftlich schwarzburgischen Ehrenmedaille zu ertheilen.

Bei Der heute fortgefesten Biebung Der 4. Klaffe 116. fonigl. Rlafsenlotterie fiel 1 Hauptgewinn von 20,000 Thir. auf Nr. 39,910. 4 Bewinne zu 5000 Thir. fielen auf Nr. 40,608. 55,205. 62,029 und 86,475. 1 Gewinn von 2000 Thir. fiel auf Nr. 89,954.

41 Gewinne ju 1000 Ebir. fielen auf Dr. 196. 1688, 2076. 4306, 4884, 9083, 9791, 10,997, 16,200, 19,492, 23,069, 25,705, 27,678. 31,981. 37,574. 40,419. 41,527. 41,904. 43,061. 43,840. 45,943. 46,383. 50,253. 55,039. 58,692. 59,840. 69,979. 71,777 76,670. 77,566. 77,833. 79,847. 80,101. 81,255. 82,435. 85,704. 85,968. 88,379. 90,127. 92,590 und 94,578.

46 Gewinne zu 500 Ebir. auf Rr. 2657. 3153. 4931. 4974. 18,910, 19,047, 22,867, 23,993, 25,242, 31,576, 34,228, 34,299 35,054. 38,432. 39,159. 39,491. 43,641. 46,246. 48,464. 48,998 49,353. 50,023. 54,804. 55,556. 55,872. 59,328. 59,962. 62,438. 65,347. 67,693. 67,765. 68,130. 69,775. 72,201. 72,372. 73,567 74,050. 77,790. 79,156. 81,563. 84,241. 85,194. 88,414. 91,435. 93,271 und 94,989

69 Gewinne zu 200 Thir. auf Mr. 157. 481. 1664. 1892. 2129. 2410. 2976. 3578. 4631 8178. 9569. 9632. 9661. 9703.

40793 40809 40896 40968 41180 42090 42301 42861 42926 45787 46707 47449 47774 48012 48026 48231 48463 48653 50244 51293 52900 52967 53069 53931 54154 54240 54297 57905 58392 58867 59563 60133 61138 61160 61826 62066 63478 64186 64433 65766 66186 66659 67573 67761 68263 71433 71 89 71601 71813 71915 7\_122 73039 73596 73914 78510 78516 78691 78798 80848 81036 81098 81516 81538 83656 83922 84201 84507 84835 85312 86071 86479 86991 89752 90424 90777 91201 91274 92680 93614 93667 94452, 62151 62855 69087 70522 74694 76757 82918 83223

89752 90424 90777 91201 91274 92680 93614 93667 94452,

©eminne 3u 70 Thr.: 177 189 230 264 266 284 308 351 463 478 507 523 582 619 641 749 786 845 862 984, 1064 176 179 183 186 191 211 215 223 232 291 372 418 489 578 655 872 959, 2027 165 221 237 273 318 445 512 572 581 590 604 666 667 736 858 892, 3088 629 333 372 594 630 649 695 723 727 766 878 955 960, 4130 212 214 34 346 364 662 537 505 545 697 741 768 777 780 805, 5028 61 100 107 156 225 248 311 343 424 500 685 753 756 759 788 808 864 881 894 900 901 916 967 980, 6005 48 160 318 327 360 368 397 431 526 556 626 652 661 755 835 889 942 979, 7029 83 128 183 205 399 436 733 837 855 866, 8002 19 20 30 54 98 100 133 179 184 187 204 234 289 379 415 492 519 540 605 627 639 662 667 780 (2) 731 762 807 808 854 869 921 985, 9099 130 136 142 147 232 329 538 559 595 612 649 6,8 833 892 923 927 931 948 957 986. 923 927 931 948 957 986.

10023 33 140 143 193 207 203 246 321 348 432 433 478 543 602 631 682 726 754 770 788 785 971, 11011 129 149 2 5 271 317 327 399 410 528 631 680 692 783 898 9 0 965 970 972, 12033 84 247 322 338 856 

231 271 289 322 358 395 414 504 532 621 628 635 640 679 690 768 828 445 890 957 962, 27017 31 130 135 205 206 240 412 421 454 495 608 622 680 698 848 938 952 964 965 989, 28010 100 310 430 479 747 826 828 916 939 992, 29161 194 205 227 301 331 364 392 449 491 563 626

783 812 833 909 916.

30072 125 130 140 164 185 233 237 335 341 401 469 612 759 793 962, 31012 45 128 154 294 300 361 399 405 508 617 737 806 870 892 926, 320 2 34 37 60 62 274 296 329 340 372 491 605 615 663 689 782 786 935 974 991, 33057 145 168 282 295 511 541 614 833 871 893 927 933, 34027 56 67 125 206 277 371 508 530 614 647 723 807, 35(88 90 155 170 182 291 353 561 579 615 632 (35 724 785 810 843 817, 3600) 3 6 114 155 229 258 283 365 384 438 499 507 519 674 704 748 757 759 871 888 899 904 954 973, 37016 17 127 172 214 290 320 323 329 587 606 677 783 794 798 812 816 923 927 975, 38014 144 153 158 169 228 242 259 268 316 350 380 445 529 537 627 631 675 694 736 820 834 994 966.

40015 47 66 163 168 229 326 440 475 578 618 675 679 714 725 763 936 964 971, 41094 100 118 182 187 248 379 395 422 558 632 735 808 825 837 838 984, 42004 130 145 219 223 231 233 417 465 545 604 615 663  $\begin{array}{c} 837\ 838\ 984, \quad 42001\ 13)\ 145\ 219\ 223\ 231\ 233\ 417\ 465\ 545\ 604\ 615\ 663\\ 724\ 772\ 863\ 915\ 956\ 978\ 996, \quad 43\ ^{12}2\ 44\ 125\ 163\ 183\ 223\ 229\ 289\ 458\\ 480\ 533\ 566\ 581\ 605\ 654\ 716\ 865\ 870\ 886\ 908\ 937, \quad 44036\ 94\ -121\ 134\\ 410\ 352\ 415\ 518\ 549\ 608\ 632\ 640\ 659\ 726\ 731\ 762\ 775\ 858\ 907, \quad 45009\\ 83\ 109\ 184\ 284\ 497\ 612\ 626\ 639\ 660\ 721\ 742\ 911\ 920, \quad 4636\ 9352\ 378\\ 413\ 440\ 505\ 668\ 706\ 822\ 879\ 9\ 0, \quad 47079\ 90\ 95\ 131\ 176\ 190\ 255\ 261\\ 285\ 325\ 332\ 421\ 521\ 5\ 8\ 578\ 645\ 679\ 753\ 539\ 993, \quad 480\ 9\ 307\ 442\ 443\\ 634\ 663\ 674\ 733\ 747\ 813\ 940, \quad 49016\ 263\ 505\ -547\ 564\ 602\ 764\ 773\\ 807\ 812 \end{array}$ 

50012 139 186 279 316 328 331 467 469 493 514 516 599 616 630

50012 139 186 279 316 328 331 467 469 493 514 516 599 616 630 632 724 789 848 891 913 962 982 988. 51010 60 78 80 206 231 251 287 415 473 524 550 576 579 623 690 769 821 833 868 932. 52017 105 133 281 531 592 640 686 749 807 835 869 9 0. 53 89 174 352 396 437 493 634 678 684 700 963. 54063 1 6 188 330 382 486 570 574 704 707 719 7 0 856 942. 55008 72 77 96 105 186 246 286 291 303 465 408 501 644 708 719 735 798 799 862 912. 56169 176 224 33 328 459 587 639 657 748 830 908 929 976. 570 3 81 236 316 431 462 508 606 633 652 735 750 782 889 940 953. 5810 121 190 245 304 412 424 484 560 564 07 732 776 847 980. 59004 14 35 57 65 81 110 154 155 191 192 237 239 281 394 435 567 581 602 665 910. 60081 85 106 434 467 482 529 530 704 742 787 792 840 930 947 950. 61074 106 118 159 309 362 407 155 589 678 730 801 877 920. 62170 335 396 432 454 487 525 532 731 738 806 958 968 989. 63 306 15 54 88 89 134 232 276 334 372 419 441 460 479 495 619 760 769 779 924. 64085 91 97 9 1 133 192 228 308 352 362 397 457 545 (24 673 687 777 871 904 972. 65083 158 222 644 344 410 453 466 532 613 725 7 (2 773 899 874 965. 66028 162 198 244 251 255 312 334 474 521 551 721 757 15 890. 67033 99 181 205 323 441 476 870 875 958 985. 68072 144 166 181 189 323 374 443 462 484 562 663 646 850 858 945 948 960. 67121 143 16) 247 279 322 325 410 431 621 665 668 747 771 788 825 857 868 980 949 983. 357 868 980 949 983.

 $\begin{array}{c} 857\ 868\ 980\ 949\ 983,\\ 70012\ 66\ 150\ 364\ 377\ 417\ 431\ 499\ 628\ 644\ 668\ 736\ 750\ 806\ 839\ 840\\ 900\ 9.3\ 929,\ 71022\ 54\ 69\ 98\ 108\ 136\ 276\ 290\ 295\ 298\ 328\ 467\ 480\ 608\\ 609\ 657\ 693\ 961,\ 72063\ 87\ 89\ 149\ 163\ 263\ 343\ 364\ 446\ 460\ 492\ 529\\ 644\ 675\ 681\ 714\ 733\ 746\ 754\ 828\ 837\ 888\ 922\ 977,\ 73011\ 37\ 71\ 99\ 120\\ 177\ 278\ 448\ 476\ 485\ 551\ 570\ 625\ 631\ 694\ 743\ 809\ 834\ 852\ 873\ 908\ 923\\ 939\ 947\ 951\ 957,\ 74016\ 160\ 189\ 418\ 522\ 524\ 767\ 774\ 832\ 878\ 983,\\ 75084\ 117\ 220\ 310\ 339\ 345\ 366\ 394\ 407\ 559\ 578\ 591\ 649\ 670\ 740\ 791\\ 969\ 985,\ 76007\ 15\ 31\ 78\ 305\ 350\ 438\ 526\ 542\ 633\ 853\ 914\ 928,\ 77008\\ 15\ 68\ 238\ 294\ 295\ 398\ 410\ 443\ 467\ 493\ 539\ 842\ 844\ 862\ 980\ 990,\ 78033\\ 51\ 72\ 109\ 156\ 172\ 196\ 212\ 221\ 252\ 355\ 375\ 379\ 441\ 454\ 458\ 470\ 646\\ 650\ 780\ 832\ 833\ 896,\ 79008\ 32\ 34\ 38\ 179\ 235\ 273\ 425\ 470\ 478\ 488\ 687\\ 708\ 715\ 836\ 995, \end{array}$ 

Berlin, 5. Novbr. [Bom Sofe.] Ge. tonigl. Sobeit ber Pring von Preußen, welcher beut Morgen von Potsbam in Berlin eintraf, murbe auf dem potedamer Bahnhof von dem herrn Minifter= Prafidenten empfangen, der dann im foniglichen Barte-Salon Bortrag hatte. Der Pring begab fich barauf in fein Palais, nahm bier que nachft ben Bortrag Des Gebeimen Rabineterathe Illaire entgegen und arbeitete dann mit bem Kriegsminister und dem Oberften v. Manteuffel. Mittags hielt der außerordentliche portugiefische Gesandte Graf Lavradio bei Gr. konigl. Hoheit bem Pringen von Preugen seine feierliche Auffahrt und murde von Sochfidemfelben im Beifein bes Minifter-Prafidenten in einer besonderen Audienz empfangen.

Ihre fonigl. Sobeit die Großherzogin von Medlenburg-Strelis, welche auf der Rückreise von Paris am königl. Hose zu Hannover zum Besuche verweilte und von dort heute Morgen auf Schloß Sanssouci eintraf, fam Mittage 12 Uhr nach Berlin und feste gleich barauf mittelft Extrapost die Rückreise nach Neu:Strelig fort.

Ihre tonigl. Sobeiten der Pring Friedrich ber Niederlande, fo wie der Prinz und die Prinzessin Friedrich von heffen begaben sich heut Vormittag 10 Uhr von hier nach Schloß Sanssouci. (Zeit.)

Es ift feit Rurgem gelungen, mit der ichon feit langerer Beit angestrebten Errichtung von Sparkaffen für die nicht jum Rämmerei= Berbande ber Sauptstadt gehörenden Ortschaften in ber Umgebung Berlins einen Anfang ju machen. Bunachft ift eine berartige Sparfaffe für ben niederbarnimichen Rreis errichtet worden, und ift ein lofal gur Empfangnahme von Geldern und zur Berwaltung ber Sauptkaffe bier in ber Dorotheenstraße Dr. 23 eingerichtet.

In hiefigen Geschäftstreisen giebt man bie Gumme ber mit ber legten Poft aus Nordamerifa mit Proteft jurudgefommenen beutiden Bechsel auf 10 Millionen Thir. an. (B.= u. S.=3.)

[ Neuer Lotterie : Plan.] Aus guter Quelle erfahren wir, daß ein neuer Lotterie-Plan ber balbigften Genehmigung vorliegt, wonach der oft ausgesprochene Bunsch erfüllt wird, die fleinsten Gewinne, die ohnehin feinen nur nennenswerthen Ueberschuß geben, bis auf bas Di= nimum der Rudgewährung des Ginfages, alfo von 70 auf 60 Thir., zu reduziren wären. Aus dem dadurch erstehenden Ueberschuß von eirea 210,000 Thalern follen zunächst 1 Gewinn à 25,000, 1 à 15,000 und 2 a 10,000 Thir. neu bingutreten. Demnächst foll die Babl ber Bewinne Der letten Rlaffe überhaupt von 25,000 auf 27,000 fleigen - auch felbft eine Amelioration ber Bewinne ber Borflaffen eintreten, ohne daß die Bahl ber loofe irgendwie vermehrt wird. Jedermann wird biefe neue, viel zweckmäßigere Bertheilung der fich gleich bleibenden Ginnahme ficherlich auf ben erften Blid anerkennen.

- Die in der gestrigen Nummer gegebenen Nachrichten über Befor= berungen in mehrere bobere Stellen ber Armee bestätigen fich. Bir fonnen ihnen bingufügen, und glauben, daß dies nicht ohne befonderes Intereffe ift, bag alle Diefe Beforderungen von Gr. Maj. bem Ronige bereits vor Allerhochftoeffen Erfrankung genehmigt waren und am 15. Oftober erfolgen follten. In besonderer Berücksichtigung biefer allerbochften Intention haben Ge. tonigl. Dob. ber Pring von Preugen befohlen, daß alle diese Beforderungen jo angesehen werden follen, als feien fie bereits am 15. Ottober erfolgt.

Dem Prafidenten bes Landes-Defonomie-Kollegiums, Grn. von Bededorff, ift in diefen Tagen ber wegen geschwächter Gesundheit erbetene Abschied allergnädigst bewilligt worden. Gr. v. Bededorff trat, so viel und erinnerlich, zuerst gegen bas Jahr 1819 in den preußischen Staats: bienft, indem er dem damaligen Staatstanzler Fürsten hardenberg zur Beschäftigung zugetheilt ward. Bald darauf mard er bem Ministerium für geiftliche und Schulangelegenheiten überwiesen, und leitete bier bas Bolfejdulmefen, mat auch gleichzeitig Bevollmächtigter für Die biefige Spater gur fatholischen Ronfession übergetreten, marb er jur Disposition gestellt. Bon bes jest regierenden Konigs Maj. murbe herrn v. Bededorff fpater bas Prafidium des nach feinen Borfchlagen neus gebildeten gandes-Defonomie-Rollegiums verlieben. Diefes Umt führte er mabrend ber letten Jahre von feinem Gute Grunbof aus, einer Besigung bei Regenwalde in Dommern, die er mabrend feiner Dispontionsftellung von feinem Schwager, Berrn v. Balow: Cummerow, er= worben batte. Bei feinem Musicheiden aus dem Staatsbienfte ift frn. v. Bedeborff jest ber Stern jum rothen Abler Drben 2. Rl. verlieben.

Roin, 2. Nov. [Gefchütgießereien.] Der Bertheidiger von Sebaftopol, General von Totleben, ift gegenwärtig nach Gffen gereift, wo er im Auftrage ber ruffifden Regierung Gefchäfte abzuschließen bat. Franfreich hat nämlich fürglich injeiner dortigen Gußftablfabrif 300 Befcute gießen laffen; Rugland foll nun mit einer noch größeren Beftellung nachfolgen. Gelbit England foll bem Fabritherrn große Summen für feine Fabritgebeimniffe, aber vergebene, geboten haben.

## Deutschland.

Frankfurt a. Dt., 2. Rovbr. [Konflift mit dem nord: amerikanischen Ronsul.] Der "Raff. 3tg." wird gefdrieben: Seit einiger Beit weilt bier ber aus bem Jahre 1848 befannte Julius Frobel mit feiner Familie, wie man fagt, literarifd thatig. Jest bat die biefige Polizeibeborde Frobel die Erlaubniß gu langerem Aufenthalte in der Stadt verweigert und auf den Nachweis der Erfrankung feines Rindes Diefelbe nur bis gu beffen erfolgter Biebergenejung ertheilt, nachdem ein Polizei-Offiziant fich von ber Richtigkeit ber Ungabe über ben Buftand bes Rindes hatte überzeugen muffen. Frobel mandte fich bierauf als ameritanischer Burger an bas hiefige amerifanische Konfulat, welches fich alsbald mit unferer Staatsbeborbe in Bernebmen feste, ba lettere auf ihrer Beigerung beharrte, fo bat Berr Ronful Rieder mit bem formlichen Abbruch ber Geschäftsbeziehungen

Frankfurt, 3. Novbr. Geftern Morgen ftarb, wie man be: fürchtet hatte, im Burgerhofpital das dreizehnte Opfer der Pulver-(Fr. Poftz.) erst einen Tag in Schuncks Sause gewohnt.

Gera, 4. November. Goeben gelangt die betrübende Runde aus Schleig von einem Unfalle hierher, von welchem geftern Abend gegen 7 Uhr unfer durchlauchtigster Fürft nebft dem Erbpringen betrof= fen worden ift. Durch ungebührliches Peitschenfnallen fei: tens eines Subrmannes find, wie man ergablt, die Pferde vor bem fürftlichen Bagen ichen geworden und haben benfelben umgeworfen. Der Fürft hat das Schlüffelbein gebrochen, mahrend ber Erbpring an einer Flechsendehnung am Schenfel leidet. Man erwartet bier in jedem Augenblice die Ausgabe eines Bulletins und hofft, daß Die Wirklichkeit nicht schlimmer fein moge, als die erfte Nachricht (Dr. 3.)

Sonabruck, 1. Nov. Der gestern beendigte Sahrmarkt hatte in feinem Gefolge eine unangenehme Begebenheit, welche viel Auffeben gemacht bat. Es wurde ein Gifenbahnbeamter ploglich von einer Rugel getroffen, Die ibn mitten im Bewühl ber Menfchen ju Boben marf; er war am Ropfe verwundet, und man bort gum Blud, daß die Berletung feine gefährliche ift. Aber vom Thater hat man noch keine Spur, weiß auch nicht, ob Unvorsichtigkeit, Muthwille ober gar Bosbeit im Spiele gewesen. Man nimmt an, daß die Ru-(Wef. 3.) gel aus einer Bindbuchfe gefommen fei.

Frantreich Paris, 3. Nov. Graf 28 alemsti hat fich nicht blos ber Un: terhaltung wegen nach Compiegne begeben; wie ich erfahre, find es wichtige Dinge, welche den Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten dabin gezogen haben. Baron v. Thouvenel hat nämlich feiner Regie-Reichid Pafcha gu treten, obgleich die mit Frankreiche Politif in ber Donaufürstenthumer-Frage einverstandenen Machte trop einer Aufforderung Thouvenel's Anftand genommen haben, diefem Beispiele gu folgen. Graf Baleweffi wird in Compiegne Die Befehle Des Raifers empfangen. - Die europäische Rommiffion bat am 28. Oftober ihren Bericht über die Divanberathungen begonnen. Der Kongreß wird jedenfalls nicht vor Dezember einberufen werden. - Pring napoleon bat fich in Compiegne auf das lebhaftefte ju Gunften größerer Preffreiheit verwandt; der Raifer will aber nichts bavon miffen. "Go lange es noch Pratendenten und Pringipien giebt, die gegen mich fampfen", fagte ber Raifer, "werde ich feine Preffreiheit geftatten." - Bon Be ranger's nachgelaffenen Gedichten waren heute Morgens ichon 5000

Eremplare verfauft. Großbritannien.

London, 3. Nov. Der Prozeg Cabogan wider Evans und Thorne, ber, wie man fich entfinnen wird, ju Gunften des Erftgenann ten entichieden worden ift, bat zu einem Rachipiel Beranlaffung gege ben, das nicht unermahnt bleiben barf. Es hatten die Freunde von Mr. Evans nämlich gestern ein Meeting gusammenberufen, um zu berathen, wie das gegen Evans gefällte harte Strafurtheil ju milbern sei, und wie immer bei abnlichen Bortommniffen war bas Resultat ber Berathung, eine Petition an den Staats-Sefretar D. J. zu Gunften des Berurtheilten. Bir muffen bier bemerten, daß das Strafmaß (einjähriges Wefängniß mit Strafarbeit) allgemein als ein febr bartes angefeben wird. Die Befdworenen mußten auf "Schuldig" erkennen, nie hatten feine Babl, benn felbft bie Gadmalter bes Ungefculbigten erffarten es nicht für möglich, Die Grifteng des Libelle abzuläugnen und eben fo wenig bie in bemfelben enthaltenen Berlaumdungen rechtefraf tig ju beweifen, mabrend andrerseits der Berfuch einer Gelberpreffung von Seiten Thornes, und die Mitwiffenschaft von Evans um deffen Besuch bei Cadogan durch ihre eigene und Anderer Aussagen ziemlich flar bargethan worden war. Aber wenn die Ungeflagten von Rechts wegen schuldig gefunden werden mußten, so war Mr. Cadogan, der Rlager, noch lange nicht von dem Berdachte, mit den Depeschen Unfug getrieben zu haben, reingemaschen. Im Gegentheile ging aus dem gangen Berbore bervor, daß er unbefugter Beife eingelaufene Depefden burdftoberte, und ba ein Mann, ber fart auf ber Borfe fpefulirt, bergleichen nicht gum blogen Beitvertreib thut, fo ift die Unnahme gerechtfertigt, daß er Die eingelaufenen Depefden gu feinem Bortheile ausbeutete ober ausbeuten wollte. Bie oft ihm bies gelang, bat mit bem Prozeffe nichts ju ichaffen. Der einzige Fall, der gegen ibn in jenem Briefe pracifirt wurde, ber Fall namlid, wo durch ihn eine Depesche von Stratford an Clarendon frisch weg benutt worden fein follte, um Konfols um 2 prozent zu bruden, war ichledit gen alt, benn es ift nachgewiesen worden, bag an jenem Tage, ale biefe Depefche eintraf, Ronfols gar nicht gewichen waren, und was bei bem geftrigen Meeting fonft zu Gunften von Evans vorgebracht wurde, war nicht minder plump, und wurde die Sachlage nicht andern, felbft wenn es mabr mare. Go murbe behauptet, man habe bem Unge flagten einen Compromig ,,angebeutet", und bann wieder: Die Gefchworenen feien jumeift aus ber Borftadt Chelfea gewählt worden, wo Cabogans Grundeigenthumer find. Benn die Compromiß-,,Andeutung' mahr ift, fo war Evans ein Narr, fie nicht anzunehmen. Denn mai

bes Grafen von Paris, des Bergogs von Aumale, Des bairifchen Ge fandten ic.) feinen gauf vom Stapel. Das Schiffbungeheuer, welches Belgien.

Bruffel, 3. November. [Bur Situation. - Rugland Erplofion: Safnergeselle Johann Beber aus Eppertshausen. Er hatte und Defferreich.] Die Minifter-Rrifis fieht noch immer auf demfelben Puntte; ber Konig bat bis jest die Entlaffung noch nicht angenommen und wird dies voraussichtlich auch nicht eber thun, als bis sich ein neues Rabinet bereit finden wird, sich den Schwierigkeiten einer unangenehmen und undankbaren Situation auszuseten. 3mar foll, nach einem minifteriellen Organe, Berr B. de Broudire von Gr. Majestat mit ber Bilbung eines neuen Ministeriums beauftragt worben sein; wahrscheinlicher ift es, daß der König nach seiner Gewohnheit, Die bervorragenoften Manner aus beiben Parteien ju fich bescheiben laffen wird, um ihre Unfichten über die Lage ber Dinge zu horen. Un ein Partei = Ministerium, sei es ein liberales oder katholisches, ift unter ben obwaltenben Umftanben gar nicht gu benfen; darum brangen die liberalen Organe zu einer Auflösung der Kammern, während die katholischen Blätter eine berartige Lösung heftig anfeinden. Reue Rammerwahlen murden übrigens bas Land auf eine gefährliche Probe stellen, und sicher nicht ber mabre Ausbruck ber besonnenen öffentlichen Meinung, sondern der noch gabrenden Parteileidenschaften fein. Der ,Nord" vom beutigen Tage bringt eine petersburger Korrespondeng, die eine geharnischte Antwort auf die Insinuationen des "Journal de Francfort" hinfichtlich Ruglands enthält, und mit diefen Worten schließt: "Was bas "Journal be Francfort" immer fagen mag, Die Bergangenheit ift unwiderruflich babin; fie gebort ber Gefchichte. Rußland für seinen Theil erkennt fie an mit allen ihren Konsequenzen und wird fie ju benugen miffen. Es ftogt Riemandes Freundichaft gurut, aber es traut nur Thatfachen. Man irrt febr, wenn man glaubt, es ichmolle um einiger geringen Intereffen me gen mit Defterreich. Rugland legt gewiß Werth darauf, mit fei rung angezeigt, bag er fich geweigert habe, in offizielle Beziehungen zu nem Nachbar in Frieden zu leben, und Niemand barf an dem guten Willen der hohen Souverane beider Reiche zweifeln. Aber ich fage es noch einmal, Rugland ift entschloffen, nur feine eigenen Intereffen gu Rathe ju gieben. Benn je die guten Beziehungen beider Staaten fich neu gestalten follen, fo muß bies auf folden Grundlagen und Un= fpruchen geschehen, Die weit entfernt find, fich auf die Bergangenheit ju ftupen, und Diefelbe eber ber Bergeffenheit weiben muffen."

> a Breslan, 6. Rovbr. Der geftrige Tages Berfonengug aus Berlin bat schaft, 6. 3000t. Der genrige Lages-perionengig aus Dettin hat sich wiederum um mehr als eine Stunde verspätet. Die Ursachen der Berzögerung sind nicht bekannt geworden. Uebrigens haben sich diese Unregelmäßigsteiten in der Ankunftszeit gerade bei dem obigen Zuge in der Letten Zeit so oft wiederholt, während der Schnellzug des Morgens stets zur bestimmten Stunde ankommt, daß mit Recht nach den Beranlassungen sienen Beranlassungen

> darnach gefragt werden tann, vorzugsweise im Interesse des auf dem Bahnbofe den Zug erwartenden Bublitums, dem die Zeit dort oft sehr lang wird. Brestan, 6. November. [Giderheitspolizei.] Geftoblenfwurden: Drei Frauenbemben, gez. L., 5 bunte Schürzen, 5 bunte große Halstücher, 6 Kravattentücher, 1 weißes und 1 buntes Taschentuch, 1 B. weiße Frauenstrümpse gez. L., 4 Baar bunte Frauenstrumpfe, I weißer Unterrod und 1 weißer 21t.

> Gefunden wurde: ein kleiner Schlüffel. Erceß. Am 3. d. M. Abends gegen 8 Uhr geriethen die hiesigen Maurer-gesellen S. und W. mit den Gebrüdern Tagearbeiter Herrmann und Joseph beim Zusammentreffen auf der Promenade unweit der Ohlauer-Thorwacht 25. delm Jufahmkentressen dur der Ptoinenade innbest der Schäuber-Lebeiband der in Streit, welcher mit Thätlichkeiten endete, und eine erhebliche Berlegung der beiben Maurergesellen zur Folge hatte, da deren Gegner sich eines Messen als Wasse bedienten. Herbeit 4, W. 1 Stichwunde.
>
> Ungekommen: Se. Durchlaucht Fürst Wlademix Wasiliwitsch Troubeystoi, fais, russ. Offizier aus Rusland. Geb. Kommerzienrath und Direktor der berlin-anhalter Cijenbahn Gesellschaft Conrad aus Berlin. Generallieutenant

> von Cranach aus Groß-Baniow. Königl. Rammerherr Graf Budler aus Schönfelb. Ronigl. Rammerberr Rrader von Schwarzenfeld aus Bogenau Oberft von Nagmer aus Berlin fmb.

> Berlin, 5. Nov. Die Borfe verlief heute farblos und vorwiegend untha tig. Die neueste sondoner Depesche, welche ermuthigend genug lautet, führte auf die Meinung, daß die preußische Bank einer weiteren sondoner Disconto-Erhöhung sich unverzüglich anschließen werde. Die Erwartung einer solchen Maßregel wirkte benn auch, wo nicht deprimirend, so doch dahin, die Spekulanten zur Annahme einer zuwartenden Stellung zu bestimmen. Berfäufer biel ten zurück, und die Käufer, deren Zahl ohnehin gering war, da auswärtige Ordres nur sehr schwach eingelaufen waren, warteten gleichfalls ab, da sie mit bem Eintreten ber gefürchteten Sventualität billiger anzukomm n hoffen. Gelo

Bon Bant- und Kreditpapieren handelte man mit einiger Lebhaftigkeit darmstädter, die aber meist unter dem letzten Schlüßcourse von 94% umgingen. Erstzuletzt erreichten sie diesen wieder, ohne daß aber zu demselben Begehr war. In dessauern war Flaubeit nicht eben start ausgeprägt, obgleich vollgezahlte eine erhebliche Cours-Erniedrigung ersuhren. Sie gingen die 55% unter den gestrigen Schlüßcours. Luittungsvogen hielten sich auf dem gestrigen Stande. Gemischte wurden von 61 die 60% abwärts gehandelt. In sassen war das Angebot dagegen verstärtt. Schließlich waren 1½% billiger mit 92½ noch Attien übrig. Diskonto-Kommandit-Antheile bewegten sich in den Grenzen ihres gestrigen Courslaufes dei sehn mäßigem Umsag und schlössen wie gestern mit 10.3½. Leipziger, schleissche Bant, preuß. Handag und schlössen wie gestern mit 10.3½. Leipziger, schleissche Bant, preuß. Handelsgesellschaft, nordeutsche blieben 34—1½% beradzesetzt zu haben. Fest und begehrt waren dagegen auch heute berl. Handelsgesellschaft, die mit 83 nicht abgegeben wurden. Für draumschweiger war 1% nieder (113) zu machen. Kodurger hingegen erreichten heute nur ½ (74½) unter gestriger Notiz. Kodurger bingegen erreichten heute nur 1½ (74½) unter gestriger Notiz. Kodurger bingegen erreichten heute nur 1½ (74½) unter gestriger Notiz. Kodurger den Schlüßcours von 95½ nicht und schwankten die 95, wozu ührigens Begehr blied. Mit 2mal Noch, wobei der Berkäufer sich die Wahl vorbehielt, wurden sie de Dezember zu 92 offerier. zeigte fich übrigens auch heute feincswegs fnapp.

vahr ist, so war Evans ein Narr, sie nicht anzunehmen. Denn man forderte eben nur, was sept eingestanden ist, daß er sich zur Schenker ich nur Evans ein Narr, sie nicht anzunehmen. Denn man forderte eben nur, was sept eingestanden ist, daß er sich zur Eisendahnen und der ein Narr, sie nicht anzunehmen. Geschworzener sich um den Frankleiten war der siehelt bekenne; und daß ein sondoner Geschworzener sich um den Verneheigentstümer seines Hausen siehen sich um den Verneheigenklichen begahre siehen siehen siehen Verschlichen Verden von Verschlichen Verden von Verschlichen von Verschlichen vor von Verschlichen Verschlichen Verschlichen Verschlichen Verschlichen Verschlichen Verschlich vor vor verschlichen verschlichen vor von Verschlich vor vor verschlichten verschli

fandten ic.) seinen Lauf vom Stapel. Das Schiffsungeheuer, welches um Mittag, vor der Operation, durch Miß Hope (Tochter des Compagnie-Borstandes) getaust wurde und den passenden Namen "Leinigten erster Unfall zustieß. Es brach ein Theil seiner Wängelbänder und beschädigte 5 oder 6 Arbeiter, vier davon so gefährlich, daß sie in Esile nach dem Spital geschafft wurden; sie haben Arme und Beine gedrochen. Wenn nur dieser nautische Babelthurm nicht noch größere Opfer sordert! Berlin, 5. Nov. 1857. Juduftrie:Aftien:Bericht.

Mablb. Dampf-Schlepp: 110 Br. Bergwerts-Attien: Minerva 87 Gl. Hors her Sutten-Berein 125 Br. 124 Gl. (ercl. Divid.) Gas:Attien: Continentals (Deffau) 103 Rleinigk. bez. u. Gl.

Bei flauer Stimmung, welche sich besonders durch schlechtere auswärtige Notirungen gegen Schluß der Borse noch vermehrte, wurden besonders Jassp. Bank- und Dessauer Credit-Bank-Aktien billiger verkauft. — Minerva-Berg- werks-Attien waren à 87%, Dessauer Continental-Gas-Aktien à 103% begehrt.

Rorliner Rarce vom 5 November 1087

| Berilner Borse vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3. November 1857.                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonds- und Geld-Course.  Freiw. Stants-Anl. 4½ 99½ G. Staats-Anl. von 1850 4½ 99½ bz. dito 1853 4 99½ bz. dito 1853 4 93¼ bz. dito 1855 4½ 99½ bz. dito 1855 4½ 99½ bz. dito 1856 4½ 99½ bz. dito 1858 4½ Bz. dito 18 | Niederschlesische . 4 dito Pr. Ser. II. 1. 4 dito Pr. Ser. II. 1. 4 dito Pr. Ser. III. 4 dito Pr. Ser. IV. 5 Niederschl. Zweiga. 4 dito Prior                 |
| Ausländische Fonds.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dito Prior. III. 4½                                                                                                                                           |
| Oesterr. Metall                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dito Prior. 41/2 1241/4 B.  dito Prior. 41/2 383/4 bz.  dito Ill. Em. 41/2 983/4 bz. IV. Ser  dito Prior. 4  dito Prior. 4  dito Prior. 4  dito Ill. Em. 44/9 |

Actien-Course. Aachen-Düsseldorf  $3\frac{1}{2}$  82 etw. bz. u. B Aachen-Mastrichter 4  $48\frac{2}{3}$  bz. dergisch-Märkische, 4  $61\frac{3}{4}$  bz. dergisch-Märkische, 4  $80\frac{1}{2}$  B. dito Prior. . dito II. Em. 100 % B. 133 ¼ à 132 ½ bz Berlin-Anhalter ... dito Prior. ... Ber in-Hamburger 1121/2 G. 1373/4 à 1/4 bz. 4 13 74 4 97 G. 41/2 97 G. dito Prior. dito Lit. C. dito Lit. D. Köln-Mindener
dito Prior.
dito II. Em.
dito II. Em.
dito III. Em.
dito IV. Em.
Düsseldorf-Eiberf.
Franz.St.-Eisenbahn
dito Prior.
Ludwigsh.-Bexbach
Maydeb.-Lalberst. 81 % B. 1761/2 à 176 bz. u. G. 260 G. 147 à 148 bz. 200 G. 3 G, agdeb.-Halberst.
agdeb.-Wittenb.
ainz-Ludwigsh. A.
lito dito C.
ecklenburger
dinster-Hammer

Preuss. und ausl. Bank-Action. Preuss. Bank-Anth. 41/2 150 bz Berl. Kassen-Verein 4 122 G. 113 G. 105 Klgkt. bz. 88 etw. bz. 80½ etw. bz. 89½ bz. u. B. 99½ bz. 101 bz. 115 B. 83 G. Hamb. Nordd, Bank 4
, Vereins-Bank 4
Hannoversche , 4
Bremer , 4
Luxemburger , 4 Hannoversche "Breuce" "4
Breuce" "4
Luxemburger "4
Darmst. Zettelbank Darmst. (abgest.) 4
dito Berechtigung Leipz. Creditb.-Act. 4
Menninger "4
Coburger "4
Dessauer "4
Jassyer "5
Genfer "5
Genfer "5
Disc. Comm.-Anth. 4
Berl. Handels - Ges. 4
Schles. Bank-Verein 4
Minerva-Bergw.-Act. 5
Berl. Waar.-Cred. G. 4 bz.

31½ à 55½ bz.

31½ à 92½ à 93 b.

31½ à ½ à 95 bz.

31½ à ½ à 95 bz.

10 ¼ à ½ à 95 bz.

4. 4 bz.

83 bz.

es. 4 90½ bz.

78 bz. u.

87 G.

97 R. 69½ Klgkt. å ¼ b. 81½ G. 74½ bz. 50¼ à 55½ bz. 93½ à 92½ à 93 b. 95½ à ½ à 95 bz. a G. Wechsel-Course.

8 T. 99¾ G. 2 M. 38¼ bz. 2 M. 56, 22 bz. 3 W. 98¾ bz. 503/4 à 1/2 bz. u. B. Berlin, 5. November. Roggen loco 39 bis 40 Thir., neuer 88pfb.

Berlin, 5. November. Roggen loco 39 bis 40 Thir., neuer 88pfd. 41½ Thir. bez., November und November-Dezember 39¼—38½—39 Ibir. bezahlt, Br. und Gld., Dezember-Januar 39¾—39½ Thir. bezahlt und Gld., 39¼ Thir. Br., Frühjahr 42½—42¼ Thir. bezahlt und Gld., 42½ Thir. Br., Mai-Juni 43—42½ Thir. bez. u. Gld., 43 Thir. Br.—Gerște 40—44 Thir.—Hai-Juni 43—42½ Thir. Boz. u. Gld., 43 Thir. Br.—Gerște 40—44 Thir.—Hai-Juni 43—42½ Thir., November 28 Thir. Br., Frühjahr 31½ Thir. bez.—Nüböi loco 13½—13½ Thir., November 28 Thir. Br., 13½ Thir. bez., 13½ Thir. Br., 13½ Thir. Gld., November 20zember 13½—13½ Thir. bez., 13½ Thir. Br., 13½ Thir. Gld., Dezember-Januar 13½, Thir. bez. bez. bez., 13½ Thir. Br., 13½ Thir. Gld., Dezember-Junuar 13½, Thir. bez. u. Br., 13½ Thir. Gld., Upril:Mai 13½—13¾ Thir. bez. u. Br., 13½ Thir. bez. und Gld., 19¼ Thir. November und November-Dezember 19¼—19 Thir. bez. und Gld., 19¼ Thir. Gld., Dezember-Januar 19¾—19½ Thir. bez. und Br., 19½ Thir. Gld., Januar-Februar 19¼—19½ Thir. Bez., 20 Thir. Bld., März-April 20¼ Thir. bez., 20¼ Thir. Br., 20 Thir. Gld., März-April 20¼ Thir. bez., Br., 20½ Thir. Br., 20 Thir. Gld., März-April 20¼ Thir. bez., Br., 20½ Thir. Br., 20 Thir. Gld., März-April 20¼ Thir. bez., Br., 20½ Thir. Br., 20 Thir. Gld., März-April 20¼ Thir. bez., Br., 20½ Thir. Br., 20 Thir. Gld., März-April 20¼ Thir. bez., Br., 20½ Thir. Br., 20½ Thi

Stettin, 5. November. [Bericht von Großmann & Beeg.] Weizen flau, loco schwerer feiner gelber 67—68 Thr. bez., weißbunter polnischer 66—67 Thr. bez., seiner weißer polnischer 70 Thr. bez., weißbunter 190psb., auf Lieferung 89.9 lpfb. gelber pr. November 67—66—65½ Thr. bez., pr. November Dezember 64 Thr. Br., pr. Frühjahr 66—65½ Thr. bez., Br. und Glb. — Noggen etwas billiger gehandelt, loco neuer 40½—40 Thr., alter 38 Thr. pr. 82psb. bezahlt, auf Lieferung 82psd. pr. November und Novembers Dezember 37½ Thr. bezahlt und Br., pr. Frühjahr 42½ Thr. bez., pr. Maiziuni 43 Thr. bez. — Gerste loco pr. 75psd. neue schlesische 39 Thr. bez., alte 36 Thr. Br., Operhrud 42½ Thr. bezahlt auf Lieferung 74 75psd. pr. Maf-Juni 43 Thir. bez. — Gerste loco pr., dr. hend ber., pr. hendigde 49 Thir. bez., alte 36 Thir. Br., Oberbruch 40½ Thir. bezahlt, auf Lieferung 74 75pfd. idlesifde 40 Thir. Gld. — Hard loco pr. 52pfd. 29¼ Thir. bez., pr. Frührahr 50 52pfd. ohne Benennung 32 Thir. bezahlt und Gld. — Erbsen ohne Handel, loco steine Koche 54—64 Thir. Br. — Winterraps loco 100 Thir. bez. — Nüböl behauptet, loco 13¼—13½ Thir. bezahlt, pr. November und pr. November Dezember 13½ Thir. bezahlt, pr. November und pr. November Dezember 13½ Thir. bezahlt. — Thir. Ba., pr. Annuar-Februar 13½ Thir. bez., pr. April-Mai 13¾ Thir. bezahlt und Br., 13¾ Thir. Gld. — Peinöl loco inst. Faß bei steinen Partien 15½ Thir. bezahlt, — Epirifus weichend, loco ohne und mit Faß 19¼—19½—19½ % bezahlt, eine abgelausene Anmeldung 19½ % bez., pr. November und pr. November-Dezember 19¾—19½ % bez., pr. Dezember-Annuar 19 % Br., pr. Januar-Februar ohne Faß 18½ % bez., pr. Februar-Mārz 18½ % bezahlt, pr. Mārz-April 18 % bez., pr. Frühjahr 17½—17½ — 17½ % bezahlt, 17½ % Gld., pr. Mai-Juni 17 % Br., pr. Juni-Juli 16½ % bez., Br. und Gld.

Breslan, 6. November. [Produktenmarkt.] Ziemlich unveränder und nur für schöne, schwere Qualitäten jeder Getreideart bessere Kauflust und etwas besser bezahlt. — Delsaaten bei geringem Angebot behauptet. — Kleejaaten nichts offerirt, auch tein Begehr. — Spiritus matt, loco 7% Thr., Nov.

ten nichts operirt, auch tent Schell.

74/2 Thr. Br.

Beißer Beizen 74-76-78-80 Sgr., gelber. 68-70-72-76 Sgr. —
Brenner-Beizen 58-61-64-66 Sgr. — Roggen 42-44-46-48 Sgr. —
Gerite 40-42-44-46 Sgr. — Hoggen 30-32-33-35 Sgr. — Erbsen 65
bis 68-70-74 Sgr. nach Qualität und Gewicht.

Binterraps 110-112-114-:16 Sgr., Binterrübsen 104-106-107 bis
109 Sgr., Sommerrübsen 88-90-9:-95 Sgr. nach Qualität.

Rothe Reesaat 15-15/2-16-162/2 Thr., weiße 17-18/2-191/2-21 Thr.

Beute Freitag den 6. November: Concert im Caate bes Berrn Rugner. Der Borftand.